# Nro 41. i 42.

## DZIENNIK RZADOWY

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA 11 GRUDNIA 1824 ROKU.

Nro. 5030.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi &c.

Uchwałę Senatu Rządzącego z dnia 15 Wrzcśnia r. b. do N. 3431 zapadłą odno zącą się do S. 17 Statutu urządzającego Starozakonnych, z mocy którego Starozakonni chcący wchodzie w związki Małżeńskie winui są pomiędzy innemi kwalifikacyami, wykazywać się świadectwami od Przełożonych nad Szkołami uzyskanemi, Wydział dla wiadomości i stosowania się do publiczney wiadomości podaie:

W Krakowie d. 5 Listopada 1824. Senator Prezyduiacy

X. Zarzecki.

Konwicki S. W.

Odpis do Nru. 3431 Dzien: Główn: Sens

-1.704

#### SENAT RZADZACY &c.

Zważywszy, iź Starozakonni w związki Małżeńskie wchodzacy, po upłynieniu lat sześciu od ogłoszenia statutu urzadzającego Starozakonnych z mocy §. 17 tegoż Statutu, obawiązanemi są między innemi Kwalifikacyami, także umieć czytać i pisać w iezyku Polskim lub Niemieckim, tudzież cztery początkowe działania Arytmetyczne dokładnie posiadać, i kwalifikacya takowa świadectwem Przełożonych nad Szkołami Publicznemi udowodnić; gdy przez wydawanie takowych świadectw z strony Dozoru Głównego na mocy Rozporządzenia W ydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi pod dniem 22 Września r. z. w tey mierze wydanego, w mowie będący Starozakonni, zwyczaynych im podstepow, podstawiając inne osoby dla udaremnienia Rozporządzeń Rządowych, dopuszczają się, a nadto liczba Uczniów Starozakonnych z powodu tego w Szkołach Parafialnych znacznie zmnieyszyła się; Senat spowodowany przedstawieniem Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policvi, w dniu dzisieyszym uczynionym, w celu zapobieże. nia nadal nieprzyzwoitościom tym, iak równie przepisania co do tego przedmiotu stałego postępowania, następuiące przepisy stanowi, a nayprzód:

i. Żeby świadectwa Starozakonnym, którzy w Szkole Parafialny Nauk początkowych słuchali i kurs Szkolney z dobrem postępem ukończyli, przez Nauczyciela Parafialnego wydane, a następnie przez Prezesa Dozoru Mieyscowego po porównaniu świadectw z Listą Szkolua i Dziennikiem postępu codziennego stwierdzone od Wóytów za ważne

uważane były.

Azeby Starozakonni uczący sie prywatnie, zdawali examen w Szkole Parafialney, przed Nauczycielami Mieyscowymi w obecności tak Dozoru mieyscowego, iak Wóyta Gminy, którego obowiązkiem bedzie pilnie czuwać, iżby żadne podeyście z powodu podstawienia inney osoby w mieysce uzyskać chcącey świadectwo, niezaszło; świadectwa z takowych prywatnych Examinów, iak skoro przez Członkow Dozoru, Woyta Gminy właściwey i Nauczyciela Parafialnego z przybraniem Rewizora Policyi Rewiru właściwego, dla przekonania się o tosamości Osoby podpisanemi beda, uważanemi bydż maia za ważne.

Wywodzący się świadectwami urzędownemi z odbytych z postępem Nauk w Liceach lub w Uniwersytecie po sprawdzeniu tosamości Osoby przez Wóytów w sposób poprzedzającym punktem wskazany, wolni bydż maja od udo-

wodnienia posiadania Nauk początkowych. W Krakowie dnia 15 Września 1824

WODZICKI Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu. Za Zgodność Konwicki S. W. (L. S.)

Nro. 5281.

## Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi Sc.

Starozakonnepiu Szyi Blayman Złotnikowi w Mieście Zydowskiem pod L. 7 zamieszkałemu skradzione zostały na dniu 19 b. m. rzeczy następulące iako to:

1) Kubek Srebrny pozlacany ważący lutów g.

2) S tuka Srebra także pozlacana ważąca lutów vi.

3) Tabakierka Srebrna ważąca lutow 4 1/2.

4) Dwa pierścionki ieden z rubinkami, a drugi z dya-

mencikiem; takowych rzeczy śledztwo, jak również sprawców dotad niewiadomych Wydział Urzedom Policyjnym Miasta Krakowa i iego Okręgu ninieyszem poleca.

W Krakowie daia 2 Listopada 1824.

Senator Prezyduiacy
X. Zarzecki.

Konwicki S. W.

Nro 5434.

Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

W dniu 1 b. m. na trakcie od Rudawy ku Krzeszowicom, przytrzymany został Zrebiec zabląkany, po którego prawy Właściciel z dowodami autentycznemi do Wóyta Gminy Okregowey Krzeszowice w ciągu Miesiąca iednego zgłosić się nieomieszka, w przeciwnym razie tenże przez publiczną Licytacya sprzedanym zostanie.

W Krakowie d. 10 Listopada 1824.

Senator Prezyduiacy X. Zarzecki. Konwicki S. W.

Nro 5669. Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

We wsi Burowie w Gminie Okregowey Balice przytzymany został koń niewiadomego Właściciela, po odebranie którego prawy Właściciel z dowodami legalnemi do Wóyta Gminy Okregowey Balickiey zgłosić się nie omieszka.

W Krakowie dnia 30 Listopada 1824.

Senator Prezydujący X. Zarzecki Konwicki S. W.

Nro 5612.

## Wydział Spraw Wewnetrznach i Policyi &c.

Niejaki Jan Mądrzyk rodem z Wsi Olszyn z Gminy O-kręgowey Lipowiec o kradzierz obwiniony i za ten występek mający bydź do tuteyszych aresztów kryminalnych dotsawiony, zbiegł z mieysca zamieszkania to iest ze Wsi Olszyn; śledztwo więc takowego zbiega ninieyszym zaleca się podług za-łączonego tu rysopisu.

W Krakowie dnia 24 Listopada 1824.

Senator Prezyduiący X. Zarzecki. Konwicki S. W.

Ad Nrum 5612.

OPIS.

Jan Madrzyk rodem z Wsi Olszyn, wzrostu średniego, twarzy ściągłey, Oczów piwnych, Nosa małego, włosów kędzierowatych iasno blond, lat około 27, mówi prędko, nieco przez Nos z przymrużaniem prawego oka, miał na sobie górnicę płocienną z granatowym kołnierzem, kapelusz wysoki. Za Zgodność

Konwicki S. W.

Nro. 3011 Dzien: Główn: Sen: SENAT RZADZACY &c.

Namieniwszy w Obwieszczeniu, z dnia 6 Sierpnia r. b. N. 2771 Dz. Gł. Dziennikiem Rządowym Nr. 28 i 29 ogłoszonym, iż późniey Konwencya Berlińska i Wiedeńska Postanowieniu JO. Xcia Namiestnika Królewskiego w Królestwie Polskiem z d. 27 Stycznia r. b. wydanym wspomnione, do publiczney wiadomości podanemi zostana; po nadesłaniu sobie

pierwszey z tych, one w przekładzie Polskim w następuiącey obwieszcza osnowie.

W Krakowie dnia 13 Października 1824.

Wobzicki. Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

#### KONWENCYA LIKWIDACYINA.

Między Prussami i Rossya, względem pretensyi pomiędzy Prussami i Królestwem Polskiem zachodzących, oraz innych z tym przedmiotem związek maiących interessów, zawarta w dniu 22 Maia 1819 roku.

### W IMIE PRZENAYŚWIĘTSZEY I NIEROZDZIELNEY TRÓYCY.

Nayiaśnieyszy Król Pruski, Wielki Xiąże Poznański,

NAVIAŚNIEYSZY CESARZ WSZECH ROSSYI, KRÓL POLSKI. Cheac zobopolnie przez układ ryczałtowy znieść trudności, iakie się okazały przy wykonaniu Konwencyi 30 Marca 1815 r. i niektórych Artykułów Traktatu Wiedeńskiego, z d. 21 Kwietnia (3 Maia) 1815 roku, pragnąc, aby ten układ ustalił na przyszłość w sposób niezawodny interessa wzaiemne obudwoch Rządów i Jch poddanych, oraz wzmacniał co raz więcey stosunki przyjaźni i ścisłey iedności między Niemi będące, postanowili wyznaczyć w tym celu Kommissyą Nadzwyczayną w Berlinie pod przewodnictwem obustronnych Ministrow, to iest:

Ze strouy Nayiasnieyszego Króla Pruskiego JP. Krystyana Günthera Hrabi Bernstorff, Ministra Stanu, Gabinetu i Spraw Zagranicznych, Kawalera wielkich Orderów: Czarnego i Czerwonego Orla, Pruskich; Swiętego Alexandra Newskiego i Sanny pierwszey Klassy, Rossyiskich; Kawelera Orderów: Słonia i Mielkiego hrzyża Danenbrockiego Ord ru Królewskiego S. Stefana Wegierskiego, wielkiego wstęgi Legii honorowey; wielkiego Krzyża, Orderu Lwa złotege, ne kiego; i Kawalera Orderów wierności i Lwa Zæhringen, Badeńskich.

Ze strony zaś Nayiaśnieyszego Ce arza Wszech Rossyi, Króla Polskiego, JP. Dawida Alopeus, Taynego Radcę, Szambellana rzeczywistego, Posła Nadzwyczannego i Ministra Pelnomocnego przy Dworze Berlińskim, hawalera Orderów Sgo. Alexandra Newskiego i Stey Anny pierwszey Klassy, wielkiego Krzyła Sgo. Włodzimierza drugiey Klassy; Kawalera Orła

Białego i wielkiey wstęgi Legii Honorowey.

W tym celu mianowali Kommissarzami Pełnomocnemi, Nayiaśnieyszy Król Pruski Wielki Xiążę Poznański, JP. Jana Ludwika Jordana swego Taynego i rzeczywistego Radcę Poselstwa, Posła Nadzwyczaynego i Ministra Pełnomocnego przy Dworze Saskim, Kawalera Orderów; Orła Czerwonego 2stey Klassy, Krzyża Żelaznego 2stey Klassy, Orderów S. Anny, Rossyiskiego 1wszey Klassy i S. Włodzimierza 3stey Klassy; wielkiego Krzyża Zasługi Cywilney, Korony Bawarskisy, Gwiazdy Północney Szwedzkiey, Komandora Orderu Austryiackiego Leopolda i Duńskiego, Dannebrockiego, oraz Orderu Hiszpańskiego Karola III. I JP. Krystyana Rothera, swego Taynego i Rzeczywistego Radcę Finansów, Dyrektora w Ministerstwie Skarbu, Kawalera Orderu Czerwonego Orła drugiey Klassy, Krzyża Żelaznego drugiey Klassy, Orderu Stey, Anny Rossyiskiego, drugiey Klassy z brylantami, Kawalera Gwiazdy Połnocney Szwedzkiey.

Nayiaśniewszy zaś Cesarz Wszech Rossyi Król Polski, JPana Franciszka Xawerego Xięcia (Druckiego) Lubeckiego, swego Rzeczywistego Radcę Stanu, Gubernatora cywilnego Gubernii Wileńskiey Kalera Orderów: Orla Białego Polskiego, wielkiego Krzyża Sgo Włodziemierza drugiey Klassy i Stey Anny pierwszey i czwartey: JPana Dominika Kaietana Kalinowskiego; Referendarza Rady Stanu Krőlestwa Polskiego, Kawalera Orderów: Stey Anny drugiey Klassy z Brylantami i Sgo Stanisława Polskiego ściey Klassy:

Ktorzy po wymianie swych Pełnomocnictw, w dobrey i należytey formieuznanych, na następujące zgodzili się Artykuly: A R T Y K U Ł I.

Konwencya Bajońska zostawszy zniesioną, tak przez Tra-ktaty Paryzkie 1814 r. iak i przez Konwencyą Wiedeńska 1815 r. a obiedwie wysokie Kontraktuiące Strony zezwalając ninieyszą na zniesienie także obowiązków Rządu względem Rządu postanowionych ostatnia, z rzeczonych umów; ibank i kassa Inwalidow w Berlinie wracaia od tey chwili do zupelney posiadłości i użytku tak kapitałów dawniey im przynależnych; iak i tych; które nabydz mogły do dnia dzie siewszego. Te Kapitały uważane będą iako własność prywatna; i oba powyżey rzeczone Justytuta, będą mogły rozrządzać niemi w ten sam sposób; w iaki Justytuta i prywatni Pruscy do dawnych praw iuż zwroceni rozrządzają dziś swoiemi. -Rryad Polski obowiązuje się zwrócie Pruskiemu gotowizną to wszystko, co wpłynęło od i Stycznia 1815 r. na kapitały, ia-ko też na procenta Summ Pruskich, które stanowiły przedmiot konwencyi Bajońskiey: Nadto obowiązuie się zwrócić Rządowi Pruskiemu wszystkie Dokumenta, papiery, oraz wszystkie wiadomości dotyczące kapitalu w banku lub kassy Inwalidów; równie iak inne dokumenta złożone temczasowie do Rak Kommissarzy Polskich 14 Mais 1818 r., a których wykaż zamie-śreżonym jest w protokole, który osobno podpisanym został: (Dalszy ciąg w następującym Nrze.)

the way on the way of